



Vict. G.c. III A. 91



# Görres, Genelet

als

Verfasser des rothen Blattes

unb

des Rübezahls,

gegen märtig

Redakteur des Rheinischen Merkurs,

der Rheinische Janus = Ropf.

Allemannien 1815.

4.162 - 34

Veb. Ger. III A.91.

Ing and by Google



Broß und vielfach ist der Einfluß öffentlicher Blätter auf den Geist und Karakter des Volztes, auf die öffentliche Meinung, die eine bedeutende, wohlthätige, oder furchtbare Macht geworden ist im Staate; groß ist darum auch ihre Verbindlichkeit gegen die Mitzund Nachwelt, der sie verantwortlich sind für die Wie sie ihr öffentliches Umt verwalten.

Wahrheit, Recht und Tugend sind die Göttinnen, deren Dienst sich der Redakteur derselben geweiht, und wer gegen seine Überzeugung spricht, wird zum Verräther an sich und der öffentlichen Sache. Wie manches wäre anders geworden, hätten feile Schriftsteller ihre Feder nicht dem Dienste der Lüge und der Schmeichelei verkauft!

Doch der nicht allein ift strafbar, den bie Munge besticht; wer gegen Recht und Wahr-

heit den Absichten einer Parthei dient, die öffentliche Meinung für verderbliche Entwürfe zu gewin= nen sucht, entehrt als Schriftstel= Ier seinen erhabenen Beruf.

Wer diese, in einem deutschen Zeitungsblatt aufgestellte Maximen mit dem Vetragen mancher Zeitungsschreiber vergleicht, findet, daß sie nur von wenigen befolgt werden.

Der Berfaffer, bes rheinischen Merkurs, Berr Gorres, icheint feine Gefeze bes Rechts und bes Unftanbes anzuerkennen. Seine erzentrischen beutscherevolutionaren Ideen in einer eigenen, durch die ? -- ich = Boble begeifterten Sprache, mit Schwarmerei vorgetragen, haben fo gewaltig in ben neuern Beitgeift eingegriffen, und die Bolfsmeinung gelenkt, daß es der Muhe werth ift, ben Berfaffer in feinen fruhern Berhaltniffen fennen gu lernen , um zu prufen, ob beffen Abficht auch aus reiner Quelle fliefit, ob feine Lehren nicht geradezu mit feinen frubern , eben fo lebhaft vorgetragenen Grundfagen des -abscheulich= ften Sans-culottisme im Widerfpruch fteben , ab er jenes Butrauen verdient, bas ihm ein

großer Theil seiner Leser theils aus Unwissenscheit schenkt, theils der verpesteten Mode wesgen zu schenken scheint; und ob er der Ehre werth ist, die ihm schwache Fürsten erzeigen, wenn sie sich von ihm als Gefälligkeit erbitten, nichts über ihre Regierung zu schreiben; welche Gefälligkeit er ihnen auch gegen klingenden Dank beweiset.

Wenn bei dem Ausbruch der französischen Revolution es deutsche Männer und Jünglinge gab, welche sich in reiner leidenschaftsloser Absicht durch die demokratischen Grundfäße hinreissen legen, bleibt die Sache sehr erklärbar und verzeihlich; — die Grundsäße waren ja gut, nur die Menschen pasten nicht zu den Grundsäßen.

Wenn aber Menschen in sener Eroche sich jum Volks = Organ erhoben, und durch ihre Schriften die öffentliche Meinung gewalt= sam geleitet haben, wenn sie die anders Gesinnten mit Feuer und Schwert verfolgten, wenn sie der Deutschheit das mals so sehr abgeschworen haben, daß sie ihre Nation und die Gebres

den ber beutiden Reichsverfaffung bei jeder Gelegenheit lacherlich gemacht, ibre National = Schwachheiten an die frangofischen Eroberer verrathen, und biefen ihre Eroberungen auf folche Beise erleichtert haben, wenn fie die Bolksmaffe burch fchwarmerische Systeme und locende Bersprechungen irrgeführt, und fo den Abfall der deutichen Bolfer von ihrem Mutterland burch Lugen, Betrug und falich vorgetragene Thatfachen beschleunigt, und allein zu verantworten haben, bann muffen biefe Menfchen bei Deutschlands Wiedergeburt burchaus feine Stim We behalten, und wenn fie auch jett Bahrheit fagen. Der Berfaffer des rheinischen Merkurs ift in diefem Kall; um es zu beweifen, laffen wir hier aus feinem früher herausgegebenen 2Bo= denblatt: Das rothe Blatt, und ber Rubezahl einige Brudftucke abdrucken; ber Lefer wird biefe Grundfage mit jenen im theinischen Merkur vergleichen; er, wird bann nicht mehr erstaunt fenn, ju boren, daß Görres von einer gewiffen Behörde fünf ichwere Thaler täglich erhalt,

um "bas : Mordbeutsche: Bergrößerungs = Spftem ju predigen, wie et in ben Sahren 1795 - 97 auch bie guget= tofefte Freiheit in Schut nahm, und die frangofifche Republik als die allein feligmachende Rirche anerkannt wiffen wollte, "Wenn bie muthwilligsten, schand= lichsten Ausfälle gegen alle Monarchen und monarchische Berfaffungen, boshaft = wißige, fchamlofe. Garkasmen, verwegene Trugfchluffe bamale für Beweise gelten follten, bag nur revublikanische Berfaffung die beste fen, -Die cierhenanische Republik, - bann bie Bereinigung: mit Frankreich bas bauerhafte Gluck des linken Rheinufers nur allein begruns ben fonne, fo ift es dem Berrn Gorres ein leichtes jest bas Gegentheil zu beweisen, und zu behaupten, daß wir nur durch die nordis fche Ginheit glucklich werben, und die ehemaligen Fürften des Mheins uns fein Beil bringen : konnen. Es wird ihm etwas fpater - ift diese Einheit nur einmal erlangt - eben fo leicht fenn ju beweisen, baf biefe nordische' Einheit sich nun in eine bemokratische Verfassung auflosen muffe u. f. m.

Gorres fpricht in einem feiner lexteren Blatter mit unbegreiflichem Leichtfinn wiber befferes Wiffen und Gewiffen gegen alle feit 20 Jahren bestandene Bermaltungen, mahrend man boch manchen einsichtsvollen-und gerechten Bermalter jest fogar noch fegnet, und mahrend Gorres im Berlauf feiner Epoche wohl vor manchen diefer Verwaltern , felbit. ben Schlechteren bie Knie beugte. Er verfundigt fich aufs graufamfte an Jeanbon St. Undre im Donnersberger Departement, an Chabon, Lameth, Marnefia in Robleng, vielen braven Redlichen, die an der Seite dies fer Manner arbeiteten, die auch jest noch bas Zutrauen des wieder deutsch wordenen Bolks im hohen Grad befißen, die mit verdienter Berachtung auf Gorres und feine Bunft herabfehen (id) genugend mit ihrem Bewußtfenn und bem unzweideutigen Beifall ihrer Mitburger.

Einen boshaften Widerspruch in diesem Aufsag wollen wir ausheben, der als Einzgang der Auszuge aus dem rothen Blatt dies nen mag:

Gorres erwähnt bes ehemaligen General. Rommiffars in dem rheinischen Departement, Burgers Cafanal, und fagt-von ihm - mit aller Bahrheit - bag er ein halbtellfinniger Menfch gewesen fen. Diefer Lakanal war noch mehr: er mar ber Schrecken bes Landes, ing bem er auf einmal unter Leitung einiger bos= artigen beutschen Jakobiner, namentlich ber Berrn Gorres und Giniger die fpater jur Erfenntnig gefommen find, bas Terroriftenfyftem am Rhein einführen wollte. Die Erften bes Landes schickten insgeheim einen Abgeordneten nach Paris, um bie Buruckberus biefes Mannes zu erwirken, als im nämlichen Moment fich Gorres mit noch eini= gen andern feines Ginnes als Deputirte ber fogenannten cierhenanischen Republikaner nen= nen ließ, und mit ber hier wortlich folgenben Wollmacht nach Paris reifte. Der 18. Brumaire und die fruher in Paris angekommene Deputation des Landes bewirkte die Buruckberufung Lakanals; Gorres und feine Rollegen wurden übel empfangen, und von ber Polizei bewacht:

Hinc illae lacrymae. -

## PLEIN - POUVOIR.

Les soussignés Républicains du département de Rhin et Moselle autorisent par la présente le citoyen Görres, professeur à l'école secondaire, établie à Coblence, de se rendre à Paris, pour y solliciter de concert avec les députés des autres départements de la rive gauche du Rhin:

- 10. La réunion définitive des quatre nouveaux départements avec la République française.
- 20. Pour présenter au gouvernement que le citoyen Lahanal, commissaire-général de la République, tant par sa justice, que par son patriotisme, justifie pleinement la confiance que le gouvernement a placé en lui, et lui a mérité ainsi celle de tout ce qu'il y a de Republicains dans ces contrées.
- 3°. Pour dévoiler les intrigues tramées par les ennemis de la République contre la liberté et les Républicains des ces contrées.

A l'effet de tout quoi ils autorisent le citoyen susdit à signer pour eux et en leur nom, et à faire toutes les démarches à ces réquises et qui seront nécessitées ou indiquées par la situation des affaires.

Fait à Coblence le 10 Brumaire an 8 de la République française une et indivisible.

Mit dieser Vollmacht trieb sich Görres ein halbes Jahr in Paris umher, und brachte mit dem ihm zugegebenen Bürger L... das Geld durch, welches einige Kantons = Kommissärs in der Gegend von Koblenz von einfältigen oder schwachen Menschen herauszupressen wußeten. Diese Quelle wurde aber gar bald versstopft, und die Herren zu Paris kamen ingroße Verlegenheit, da es ihnen am Nöthigen mangelte, ihre Rückreise anzutreten.

Das Land wurde ohne Zuthun des Burger Görres, der damaligen Politik angemefe fen, von Deutschen selbst an Frankreich abgetreten, und damit vereiniget. —

Der damals von allen friedfertigen braven Menschen allgemein gefürchtete und gehaßte Lakanal aber, gegen den Untrag des Bürgers Görres, entsett, dafür von diesem im Lande ein gar fürchterliches Getöse gemacht, und Lakanal als ein Opfer der Intrique und des abscheulichsten Aristokratisms verskündet!

Der ganze Unterschied liegt bemnach bazin, daß Görres erst nach 18 Jahren Lakanal für das hält, wofür ihn die große Masse schon damals genommen hat, die ohne Bestechung, ohne Leidenschaft ihr Urtheil fällte, statt daß der Bürger Görres damals wie ein unsinniger Freiheits = Schwärmer handelte, und jetzt uneingedenk des Geschehe ein unsindere sie uneingedenk des Geschehe fin ubige Gründe geleitet, die nämliche Thatsache im entgegengesten Licht vorträgt.

Nach dieser kurzen Einleitung lassen wir die Auszüge aus seinem rothen Blatte hier folgen.

Auszüge aus dem Rübezahl und dem rothen Blatt, in den Jahren 1798 und 1799 herausgegeben von Görres, dem nunmehrigen Verfasser des rheinis schen Merkurs.

Das rothe Blatt, eine Dekabens fchrift. Erstes Heft, erstes Trismester, Jahr VI.

#### Pag. 9.

Denn auch wir arbeiten am Volksgluck wie ihr, auch wir arbeiten für Fürsten, indem wir ihre Entbehrlichkeit zu beweisen suchen, und so das Unsrige dazu beitragen, ihnen die Regierungssorgen vom Halse zu wälzen; wir zeigen, daß Monarchie die beste Verkassung wäre, wenn es keine andere gabe.
20. 20.

#### Pag. 12.

Der Pfaffheit werden wir die Larve abziehen, Seuchler und Sypokriten verfolgen, gesunde Ideen überall in Umlauf bringen, um dem Republikanism einen vollständigen Sieg über die lichtscheuen Gegner zu erkampfen. Unterstütze, erhabener Schutgeist der Freiheit, unsere Bemühung! 2c. 2c.

#### Pag. 25.

Rede an die konstituirten Gewalten.

#### Muszug.

Nur feige Sklavenseelen beugen sich im Staub vor dem gepußten und vergoldeten Gögen, die sie ihre Herrn nennen; wir sind keine Sklavenseelen, wir sind Republikaner; wir wollen, daß der Republikanism triumphire, und der Aristokratism sich jen seits des Rheins hinssüchte. 2c. 2c.

#### Erften Erimefters 2. Beft.

Rede gehalten in der Sigung der patriotischen Gesellchaft in Roblenz am 12. Nivose 6ten Jahrs, von Gorres.

#### Uuszug.

Bürger, Mainz ist unser! Auf den Ballen wehet die dreifarbige Fahne; ihre schrecksliche Feuerschlunde sprühen nicht mehr Tod über die Herrscharen der Freiheit; drohend

und fürchterlich ftreden fle jest ben Ronigen und ihren Selfershelfern ben altes verschlin= genben Rachen entgegen. Gie ift verloren, Diefe Sternschanze bes Despotisms, gerfchnitten ber Saum ber berichtigten Reicheintegritat. Die Freiheit hat ihr Eigenthum, bas ichandlicher Verrath ihr einft entrif, wieber in Befit genommen, und ber Berrath ift auf die Köpfe feiner Urheber guruckgefallen. Bernichtet ift also die hoffnung unserer Degpoten, abgeworfen bie große Brucke, bie fie noch mit bem linken Rheinufer verband! Gie fteben auf den Gebirgen im jenseitigen Deutsch= land, und bliden mit verbiffener Buth ins gelobte Land ber Freiheit, bas ihnen jest auf ewig ben Zugang verfagt. 2c. 2c. Trauert daber, Despoten! die Uebergabe von Maing hat euch den Todesstoß verset; freuet euch Nationen! eure Sache hat gefiegt! Freuet euch. Bewohner des linken Rheinufers zc. ic. Freuet euch Bewohner von Maing! nur zu lange waret ihr unter bem Stock ber --gebeugt; nur ju lange brudte euch ihre eiferne Ruthe. 2c. 1c.

#### Pag. 56.

Die verbundenen Patrioten des ... Mhein = und Mofeldepartements, ... an die alten Beamten.

In dieser Rede beweißt Görres, daß alle alten Beamten Feinde der Republik sepen, daß die Vorurtheile der Jugend schon zu tief bei ihnen gewurzelt, die Luft der Höfe ihr Blut vergiftet 2c. 2c. um Stellen in der Republik haben zu können.

Erften Erimefters 3. Beft.

Rede gehalten von Gorres, am 18. Benjofe

Diese Rede enthalt ein satprisches Teffament des heiligen romischen Reiche, worin Die Erbedeinsetzung unter andern verordnet.

#### Pag. 80.

Wir setzen daher fürs erste fest, und er=
nennen die frankische Republik als einzig recht=
mäßige Erbin des ganzen linken Rhein=
ufers, und bitten diese verehrliche Republik, dieses kleine, aber gutwillig gegebene
Geschenk als ein Zeichen unster Hochachtung
und Liebe anzunehmen.

#### Pag. 82.

Die kaiserliche Majestats Rechten follen unter die Reichsbauern vertheilt werden. Die Reichsritterschaft soll beritten gemacht, und in ruffischen Solb übergeben werden.

#### Pag. 83.

Wiertens. Der Reichstag mit allen Prinzipal = und Konkommissionen soll nach vorher gemachtem Inventarium über die vorgefundenen Kurfürsten, Erzbischöfe, Bischöfe, Abte, Herzoge, Pfalzgrafen, Markgrafen, Landgrafen, Reichsstädte und Gau-Erben gesichlossen und versiegelt werden.

9) Da auch Se. Majestät der König von Spanien der allgemeinen Sache wenigstens nicht geschadet haben, so wird ihr zum Erssaß für Domingo der Planet Uranus abge, treten, wobei ihr, da man mit allem Rechte mehr als die bisher entdeckten Monde bei demsselben vermuthet, das Recht unbenommen bleibt, Entdeckungsschiffe auszurüsten, um die übrigen auszusuchen. Gleicher Gestalt soll der Planet Jupiter Sr. Preußi, schen Majestät zugetheilt werden.

Mit bem Wappen wird es wie bet ben übrigen gehalten.

XI. Se. Majestät der König von Sardinien, niedergeschlagen durch den Verlust von
Savoyen, wird man mit dem Planeten Mars
und dem freien Sardellenfang auf dem
mitländischen Meere, Se. Majestät von
Neapel mit einer Schachtel voll bleiernen
Soldaten und der freien Jagd auf dem
Monde; endlich Ihre Majestät die Königin
von Portugal mit einem vollkommenen
Ablaß erfreuen; wogegen obgedachte königliche Majestäten das Mutter-Gottes-Bild zu
Loretto auf gemeinschaftliche Kosten von Kopf
bis zu Fuß neu kleiden werden.

#### Pag. 84.

14tens. Das Reichswappen foll auf unser rem Grabe aufgehangen, und der darauf be= findliche doppelte Adler zu todt gefüttert werden.

Endlich ist es unser ernstlicher Wille, daß unser Körper nach unserm Ableben einer Dismembration unterworfen, unser Gehirn, wenn sich welches vorsindet, dem Ministerium, unser Herz dem Minister Pitt überantwortet werden soll. 2c. 1c.

Bum Erefutor gegenwärtigen Testaments ernennen wir Seine Erzellenz den herrn General Bonaparte, und bitten ihn höflich, diese Bemuhung gutigst anzunehmen 2c. 2c. \*).

#### Pag. 89.

Dann, ob des Gräuels! wird man allen Abligen die Sterne und Ordensbänder abreißen, die Wappenschilder zerbrechen, alle Güter der Kirche werden profanen Hänzden anheim fallen, alle Mönche werden entskuttet ic. ic. Räthe, Direktoren werden an die Stelle der gesalbten Häupter treten ic. ic. Der Bauer und der Bürger werden das Haupt emporheben und nach ihren Menschenzrechten fragen; sie werden sprechen: Wir sind freie Männer, verantwortet euch Desposten! warum usurpirtet ihr bisher unsere Verfugnisse? ic. ic.

man vergleiche mit biefer teuflischen Gature ben Auffag aus bem Rheinischen Merkur Nro. 195 vom 17. Febr. 1815 unter ber Aufschrift;

Ronare f. Ungelegen heiten respektive ben ju biesem Auffage gelieferten Rommentar bes Redafteur Gorres. -

## Erften Erimefters 5. Seft.

Pag. 142 und folgende.

Der allgemeine Friede von Gorres.

Eine Satpre auf den Rongres in Raftadt; in einen angeblichen allgemeinen Frieden eingefleidet.

"Machdem Se. Majestät der Kaiser, der König von England, von Preußen, von Portugal zc. zc. ein halb Dutend italianische Majestäten, drei Mandel Durchlauchten, achthalb Dutend Erzellenzen und 99 Schock Gnaden durch eine sechsjährige Erfahrung gelernt haben, wie im hohen Grad vortheils haft ein Krieg mit Frankreich ihren Unterthanen sepe zc. zc.; so sind sie mit der franksischen Republik auf folgende Punkte übereingekommen:

I) Da die tiefe Spekulationen in dem Gebiete der transzendentalen Politik den hoshen Contrahirenden Gründe an die Hand gegeben haben, die es sonnenklar zeigen, wie ersprießlich ihnen die Abtretung der Länder auf der westlichen Seite des Rheins, an Frankreich sen; so sind sie entschlossen, sesk

Darauf zu bestehen, baß ber Rhein Frankreichs Grange Bleibe.

### Sedfter Jahrgang.

Erftes Trimefter. Floreal. Pag. 217. Bo Gorres von Deutschland spricht.

Wenn es also ein Wolk giebt, bas auf bem Punkte fteht, wo der Ubergang gur politischen Freiheit fein Gprung, sondern ein in ber Matur ber Sache liegendes Fortschreis ten jum Beffern ift, fo ift es basjenige, von bem man uns zu trennen im Begriffe fteht. Aber eben die Ursachen, die es bis ju jenen Punkten hinbrachten, werden es aud an biesem Schritte hindern. Bewohnt an den bisherigen kalten, bedachtlichen Schritt, fürchtet es ichon die Idee, benfelben nicht mit ben wilben Sturmen ber Revolutionverwechseln zu muffen; meine rege Phantafie entschädigt es nicht mit Bilbern einer fconern Butunft fur die Leiden der Gegen. wart; gewohnt ans Zergliebern aller vor-Fommenden Begriffe, vermag es auch ben ber Freiheit nicht in Masse zu sassen, um, bedarf daher eines Stoßes von außen, um, sich zu dem zu bestimmen, was sein gegenmärtiger Zustand unbedingt fordert. Dieser Stoß wird gewiß nicht lange ausbleiben. Der nächste Krieg, oder sonst eine wichtige Katastrophe im politischen Systeme Europa's, wird ihn hergeben. Bis dahin mag es also immerhin an seiner allseitigen Ausbildung arbeiten; nie wird eine Nation, so wenig als ein Individuum, überbildet. Mit Theilenahme werden wir unsere ehemaligen Brüttber auf ihrer Lausbahn verfolgen, froh ihnen zujauchzen, wenn sie die Palme erringen.

## Sechster Jahrgang. Erftes Trimester. 4tes Seft.

Beschäftigen wir uns, ehe wir unsere eigentliche Untersuchung beginnen, vorerst mit der Erdrterung zweier Fundamentals. Grundsäte der politischen Staatenkunde, die uns zum Theil schon Erfahrung und Ge-

fcichte unmittelbar an die Hand geben; die aber auch ganz unabhängig von diesen, aus der Natur der Gegenstände, die sie betreffen, sich entwickeln lassen. Wir schicken ihre Auseinandersetzung voran, weil sie bei uns ferm ganzen vorhabenden Geschäfte uns nicht wenig zu Statten kommen werden.

Die Tendenz aller despotischen Regierungsformen geht immer auf Verbindung aller homogenen Formen in eine Hauptform; auf Alleinherrschaft und Universals monarchte; auf den Zustand der Dinge, wo Einer über Alle hetrscht, und das zwar um so mehr, je reis ner despotisch eine solche alles verschlingende Form ist.

Go lautet ber erfte diefer, und

Die Tendenz aller republikanischen Regierugskormen geht ims mer auf Vereinzelung, Trennung des Gleichartigen, Zerkallen der großen Masse in kleinere, Herreschaft Aller über Alle, und Jedekt über Sich. So ber zweite.

Unter allen Geschöpfen, fo belehrt uns bie Erfahrung, giebt es fein ungefelligeres Wesen, als jene ftolgen Abkommlinge nims robs, die man gewöhnlich Fürften nennt. Das raftlofe Streben jedes Indivibuums unter benfeiben geht unmittelbar babin, es burch alle mögliche Mittel und Runftgriffe auf den Punkt ju bringen, bag er unter allen feines Gleichen allein existire, er allein mad)tig und ftart, er allein Berr ber Beerschaar ren. Mur ein Eremplar hatte bie Bilbnerin Matur, wenn fie ben Bunfchen bes Ubermuthe entsprechen wollte, von biefen 3de-Ten des Popelwahns abgieffen, und auf der Stelle bann bie Form in Studen fchlagen muffen. Aber an biefem Eremplar mußte fie bann auch alle ihre Runft verschwenden, ihr geliebtes Schoskind mit ben ichonften Baben ihres fchopfenden Geiftes ausftat-Einen Rolof mußte fie formen, nicht aus Fleisch und Blut, wie bei andern Sterb. lichen, fondern aus Effenbein und Gold, wie ber Olympische Jupiter, burchweht vom Sauch der Unfterblichkeit. Geine Urme mufften die Erbe umfpunnen, feine Fuge auf ben

Polen stehen, unter seinem Tritte müßte die Erde aus ihrem Gleise weichen, auf seinem Wink die Atomen einen neuen Reihentanz beginnen. Universalmonarch, so heißt dies hehre Bild. In seinem Gebiete darf der Mond nie auf, und die Sonne nie unstergehen; alle Bölker von allen Jungen, Far, den unt Religionen huldigen ihm; alle Schäße der Erde stehen zu seiner Disposition; sein Wille spannt alle Muskeln, macht alle Festern spielen; kahlt weniger Stufen bis zur Gottheit hinauf, als bis zu seinen Unterthanen herunter.

Lausend und Lausend Röpke trugen his auf unsere Lage hin das Diadem, und sie alle mehr oder weniger umgauckelte bisher dies luftige Zauberbild. Vom armseligsten Megerdespoten, dessen Gebiet, wo es am längsten ist, eine Gazelle füglich in fünf Minuten durchsäuft, bis, zu einem Alexander oder Casar-Ropf ift es überall diezelbe Idee, die sie ausfühlt, dasselbe Stresben nach Isolation und Alleinhertschaft. Gebt ienem schwarzen Kaziken die gehörige Dosis Ehrgeiz und Sabsucht, er wird anfangen,

feinen Nachbar um eine Sanbvoll Ranris ober einen Unter Brandwein gu befehben. Begunftigt ibn bas Gluck in feinen Balge= reien, und fein Gegner unterliegt; bann wird! er nicht raften, bis er feinen Ruin vollendet. und feine Befitungen berichlufigen bat. Geine augenblicklichen Plane find realifirt; aber bon Ferne dammern ihm im Debel ber Bu= funft weiteraussehenbe entgogen. nouen Mequifitionen bringen ihn mit einem, ihm überlegenen Rachbar in gerührung; aber innere Unruhen schwächerf Die Rrafte beffelben, hindern den brauch feiner Reffourcen. Zwei Parthein zerfleischen wechselsweise ihr Baterland; bie eine ruft ihn ju Gulfe, er fliegt hingu, tampft, befiegt die fchwächere, und betrügt am Ende beibe um ihr Eigenthum. Geine Grote wachft wie eine Lavine, mit ihr feine Sabsucht; benutte er vorhin mur innere Unruben, wenn er fie vorfand, fo fliftet er jest biefelben rund um fich herum, fifcht im Truben, und immer größer wird feine Beute, immier ftarter fein Urm. Gr macht nun gemeine Sache mit einem anbern Machtigen, ber es auf bemfolben Bege gee.

worden ist, wie er; beide überfallen einen dritten Wehrlosen, theilen sich in den Raub, werden darüber uneins, und der größere Schlaukopf überlistet und verschlingt den Pinsel.
Der Sieger, sest also Herr der Goldküste,
wird durch ähnliche Stratagemen bald die
Pfesserküste acquiriren; die Sklavenküste wird
es für räthlich sinden, seinem sansten Zepter
sich zu unterwerfen, und die Elsenbeinküste
ihrer Nachbarin solgen. Guinea gehorcht
also seinen Winken; bald wird es auch; von
einer Maitresse oder einem Beichtvater verrathen, Senegambien.

Im innern Afrika wird ein Volk die Ketten einer widersinnigen Verfassung abstreifen, und sich eine bessere, angemessenere Regierungssform geben; der Despot schreit über Jakobisnism; brüllt, das Lamm habe ihm den Vachgetrübt; schürt nun im Innern das Feuer des Bürgerkrieges an, läßt von außen seine Knutenknechte anrücken, und das unglücklische Volk muß sich beugen; die Kralle des Liegers zersleischt seinen Nacken. Das Gefühlseiner machsenden Kräfte spornt immer mehr den Ehrgeiz des schwarzen Alexanders.

Die Unterthannen bes Konigs von Das rotto fleben um feinen Ochut gegen ben unerträglichen Despotism ihres Tyrannen. fagt ihnen benfelben ju, verjagt ben Tyrannen, und fest fich auf feinen Thron. Ubnffi= nien und Monamotopa fallen ihm burch Erb= Schaft ju; Mabagastar erheirathet er. In Sofala läßt er burch einen aufrührischen Abel ben Konig ermorden; burch Mordbrenner Flotten und Arfenale verbrennen; eine feiner Rreaturen besteigt den Thron als Profonsul, und Gofala wird feine Proving. Agnoten unterwirft sich, weil er ihm ben Ril abzu-Meiten broht; die menschenfreffende Ungifos bulbigen ihm, und treten in feinen Dienft als Kopfabschneiber und Rothmantler ; bie -Raubnester in Mordafrika vertilgt er burch Rener und Schwert, ben Galgen und Rad für kleine Diebe; Die Raffern zwingt er zur : Unnahme des Mahometanifchen Glaubens; den Sottentotten ichidt er Pfaffen; Die giehen ihnen Ringe durch die Rafen, und feffeln fic bamit an feinen Thron. Run ift er fouverainer Berr von gang Ufrika, Char aller ichwarzen Manner zwischen ben Wenbefrei-

fen, Gultan aller Rechtglaubigen. 3mei Bos gen faffen feinen Titel nicht; aber noch ift bas Rag der Danaiden nicht gefüllt ; noch mehr Rronen will er auf feinem Ropfe haufen. Er geht über bas rothe Meer; findet Perfien in Dhnmacht; Indien burch die Englander ausgemordet; China von egoiftifchen Rramerfee? ten bewohnt. Im Morden ftofft er auf jenes Ungeheuer, bas hier zwischen Ochnee und Gis feine Mordhole aufschlug. Da liege bie Syane umgeben von Leichen und Blut; ju feig um ihren Begnern feck unter die Mugen ju geben, hebt fie biefelben unter einander auf, und maftet, fich bann vom Hafe ber Gefallenen. Gelbft luftern nach Mas, macht er balb gemeine Sache mit biefem tudifchen Befen; ein paar gluckliche Treffen, und Ufien gehorcht ber neuen Roalition. Ihre Blide wenden fich nun nach Europa; Pitt tritt in ihren Bund. Die Armee ber Allierten umbammen Europa; ihre Rlotten verpallisabiren ben Belttheil. Der Sandel wird vernichtet; die Bufuhr abgeschnitten ; burch Mordbrenner bie Ernten verbrennt; Millionen hungern; Sunderttaufend fterben; Die Belagerer jauchgen; Europa fapitulirt;

das Triumvirat theilt fich in bie Beute; und theilt fich bald auch in Umerifa. Drei Men: iden berifden nun über ihr ganges Gefchlecht; und Meuchelmord, und einer ift babin; ein Rrieg; ein paar Millionen auf die Schlachte bank geliefert ; ein paar taufend Stabte in Rauch aufgegangen, halbe Beltheile verivus fet, und es ift entschieben; das loos ift ges jogen; ein Ungeheuer fitt bluttriefend auf dem Throne ber Welt; die rauchenden Trummer der Menschheit zu feinen Ruffen. Das Ibeal des Despotisms ift erreicht, aber Die Sabsucht noch immer nicht befriedigt. Dit Unmuth, fieht fie fich burch bie Ochwerkraft an die Erbe gefeffelt, mit gierigem Muge schweift sie in fernen unzuganglichen Welten umber. Der Stolze personifizirt und vergoti tert fich felbft, lägt fich mit Weihrauch ums duften; die Leibenschaften thronen gugellos; die Last der Kronen erdrückt ben gefronten Buftling. 2ch! ber Gotter Gobn ift nicht'un= fterblich, er geht in die Gruft ju feinen Batern; die Maffe gerrinnt; die Maschine ift gertrummert, und von vorn beginnt wieber Das Spiel.

Das ift ber Beg, auf bem ber Despotism feinem blutigen Biele entgegengeht; unauf. borliches Berfchlingen bes Rleinern burch ben Groneren, bes Schwächern burth ben Stara. fern , bes Gutmuthigern ober Dummern burch ben Liftigern; Rampf auf LeBen und Tod zwifden Gleichftarten; angftliches binund Berichweben zwiften Erhaltung und Bernichtung; ewiges Bauen und Ginreiffen; ewiger Rrieg; beständiges - Ruchwartsgeben ber Rultur, versteckt burch einige ichmache pormartsgehende Oszillationen berfelben ; Meuchelmord, Mordbrennereien, emporende Graufamkeiten, Banditenftereiche; allgemeine moralische Verberbniß verbeckt hinter bem Schilde ber Religion, und überfirnigt mit bem blendenden Karmin ber Bofe, bas ift die Rarakteriftik diefes verderblichen Damons. Beil und! bag er balb aus Europa, und aus ber Belt verscheucht fenn wird!

Juft den entgegengeseten Gang geht bie ' Matur bei republikanischen Staaten u. f. w.

#### - Was zu verkaufen?

Mehrere meiner auswärtigen Handelsverbindungen haben mich bei bevorstehender Ostermesse gebeten, folgende merkantilische Avertissements ins rothe Blatt aufzunehmen. Da die Waare, die sie ausstellen, meines Wissens weder Kontrebande, noch auch irgend von schädlichem Einstuß auf Staat oder Kirche ist, so habe ich keinen Unstand gefunden, ihnen ihre Bitte zu bewilligen. Wer nicht kaufen will, der gehe ruhig an der Bude vorüber, und damit wirds gut sepn.

Sier folgen die Urtitel in biefer Ordnung, wie fie eingeschicht murben.

Gorres.

I.

Barras und Compagnie, etablirt im Luremburg zu Paris, kundigen an, daß bei ihnen wieder eine ganz Schiffsladung des besten und ausgesuchtesten Freiheitsbaumfaamens angekommen sen, und empfehlen sich damit allen Fürsten und hohen Standespersonen unterthänigst, mit Bitte, sie geneigtest

mit Beftellungen ju beehren. Gine tangiahrige Erfahrung in Frankreich bet binlanglich Die Rugbarkeit biefes Bolges erwiefen, bas in allen Urten von Boden, unter febem Rlima 2ind himmelsftriche gleich gut gebeiht. Den Allven ber Schweiz kommt ber Baum eben To gut fort, als in den Gumpfen Sollands; auf bem Meete schwimment wie Sana hat man ihn angetroffen; ja fogar mitten in Relfen, wo alle Begetation unmöglich zu fenn fcheint, fchlägt er Burgel und machft mit einem verschwenderisch = uppigen Buchfe, wie ber auf bem Felsen ber heiligen Rirche, bem Batifan, ftehende und grunende fattfam beweißt. Er wuchert fo außerorbentlich um fich, bag, wo einmal ein Einziger Diefer Baume fteht, gleich alles damit bedeckt ift. Dies ruhrt von feinem geflügelten wolligten Saamen ber, ben ber Wind nach allen Seiten hinweht, wo er ba feimt, und an einem Tage ju einer fehr großen Sohe emporschießt, fo bag man fich alfo feine weitere Duhe um feine Fortpflanjung ju geben nothig hat.

Dabei bedarf er auch keiner weitern Wartung; er murbe felbst unter bem Nordpole

ben Winter in freier Luft ausbauern. In feie ner Nachbarichaft bulbet er feine Stammbau. me, welche augenblicklich verdorren, fobalb fich nur eines diefer Gewächse auf Meilwegs blicken läßt. Wenn man Ginschnitte in Die Rinde macht, fo gewinnt man ein Getrant, bas eine gar fonderbar beraufchende Kraft hat; wir wollten daher im Borbeigehen ben Fürsten gerathen haben, den Gebrauch biefes Saftes ihren Unterthanen, wie Mahomed ben feinigen ben Wein, gu verbieten; wie es bann wirklich in Frankreich geschehen ift. Die Bluthe, eine brennend rothe, tappenfarbige Blume, giebt die ichonften Bouquets auf die Geburts = und Namensfeste der allerhoch. ften Pringen und Pringeffinnen. Um aller= meiften ift er daher Furften ju empfehlen, um Mleen, Promenaden und Luftwalder bavon in der Rahe ihrer Residenzen anzulegen; mobei folde Balber noch bas Eigenthumliche haben, baff in ihnen keine Urt von Raubthieren oder Ungeziefer fich aufzuhalten vermag; baher merben fich auch nicht leicht Dickenicks und Uffem= bleen in ihrem Schatten halten laffen. gleich er feine Dornen bat, fo bient er

auch gar vortrefflich zu Zäunen; wie dann wirklich ganz Frankreich damit eingehegt ist. Da gewährt er dann den wirksamsten Schutz gegen alle Urten von Räubern und Dieben, die ihn ganz entsetzlich fürchten, weil sein Gestuch ihnen unausstehlich ist. — Man wird übrizgens sich aufs beste behandeln lassen, und die möglichst geringsten Preise ansetzen.

Bestellungen barauf nehmen an: Generat Joubert in Holland, für Norddeutschland und weiter hinauf; Augereau in Perpignan, für Portugal; Buonaparte in Rennes, für ganz England, Irland und Schottsand; Brüne und Schauenburg, für die Schweiz, ganz Östereich und Ungarn; Berthier in Rom, für Neapel, Sardinien und Toskana; Hatri in Mainz, für das südliche Deutschland; Bourdon de l'Dise, für Rußland und Sibirien. Hohe Perfonen, die sich beträchtliche Quantitäten auf einmal verschreiben, erhalten 5 Prozent Nabatt.

Paris am 20, Bentofe Jahr VI.

2.

Wir Wilhelm IX. von Gottes Gnaben Bandgraf von und gu Beffen, Orbensmeifter

bes Tapferfeits = und golbenen Lowenordens, Befiger ber Burgfestungen Gpangenberg und Babenhausen, Erbauer einer neuen Baftille, Oberauffeher über die Pantalons und Bute aller Ratten, weitberühmter Schweinshand= ler \*) 2c. 2c. entbieten hiermit allen unfern Sandelsfreunden und refp. Gonnern unfern Gruf, und machen benfelben bekannt, mas maßen wir ein vollständiges und ausgesuchtes Uffortiment von 12,000 Stuck Menschenvieh erhalten haben, ergeht baher an alle, die die= fer Maare bedürftig, die Bitte und gefälligft mit ihrem Bufpruche ju beehren. Wir haben barauf gesehen, nur lauter bilbichone junge Leute, wie Milch und Blut, jufammengutreis ben und hoffen, mit ihnen alle Debenbuhler auszustechen, und bei unfern Abnehmern bie größte Ehre einzulegen. Gie find vortrefflich breffirt, komen hauen, ichiefen, ftechen, rechts und links ummachen, und noch mehr bergleiden Runfte. Gin zwölfjahriges Abrichten mit Stock und Prugel hat es endlich babin gebracht, daß fie fich fur ihren Beren todtichie=

<sup>\*)</sup> The swinish Multitude. Burke,

Ben lagen, ohne nur babei ju muchfen, ober eine Miene ju verziehen. Da wir bie gegrunbetefte Soffnung haben, baf bei ber bevorftehenden Theilung bes deutschen Reiches einige benachbarte Landstriche, von denen unsere Revierjäger versichern, daß noch das schönfte Bilopret bort herumschwarme, und zufallen, fo glauben wir, - ba wir nach biefer Res' quisition feine Mube icheuen werden, baffelbe einzufangen, - unferne Korrespondenten bie Berficherung geben ju konnen , baf bas 2lus= geben biefer Baare fobalb nicht ju befürchten fteht. Wir werden uns jedoch nicht mit bem Sandel en détail abgeben, fondern fie nur Tonnenweis, und zwar die Tonne von 100 Stuck ju 40 Pfund Sterling ablaffen; ein Preis, ben man jest bei ber großen Geltenheit der Waare nach dem Turken = und Fransofenkrieg gar nicht boch finden wird.

Doch bittet man auf sede Tonne für Ems ballage 6 Groschen beizulegen. Dafür werden aber auch alle verschimmelte zurückgenommen. Wir benutzen zugleich diese Gelegenheit, um beiläufig anzufragen, ob unsern Gönnern nicht mit Rekruten gedient sep, die wir gern um einen billigen Preis ablassen würden, weit wir noch ganze Magazine voll davon in Vor= rath haben. Sie könnten, unsers Ermessens, hohen Potentaten gar vortrefflich dazu dienen, bei etwaigem entstehenden Kriege die Gräben einer belagerten Stadt damit auszufüllen; doch überlassen wir das alles ihrem selbsteignen Ermessen, erbitten uns aber alle Briefe postfrei.

Wir bleiben Euch übrigens in Gnaden gewogen.

Gegeben zu Kaffel am 15. Mai 1798 \*).

<sup>\*)</sup> Man febe den Aheinischen Merkur vom 17. Febr. 1815, Nro. 195, 4te Scite, ite und 2te Spalte. Wie konnte Gorres diesen Aufschaft einreihen, wo gegen seine damals prossumitte Ueberzeugung, nun so vortheilhaft für Hessen, und so nachtheilig gegen Baiern gesprochen wird, wenn er nicht ein versworsener Mensch ware?

Bas übrigens den Auffan angeblich von einem Sanauer betrifft, fo fens nen mir auf dem linken Rheinufer die Stimmung der Hanauer bester, als daß wir nicht die Ueberzeugung haben follten, daß dieser Auffan aus der Feder des Herrn Gorres felbft,

In Rastadt bei den Burgern Bonnier und Ereilhard sind unter andern Prätiosen und Bijouteriewaaren noch insbesondere folgende Kostbare und seltne Stücke zu haben:

oder aus jener irgend eines andern feilen Buben geftoffen ift; benn die Redlichfeit und Treue, mit welcher bie Sanauer bie Baiern empfiengen , ift und befannt. Diefe lentern ruhmten fie auch bei und und bas-Andenken der hanauer Burger ift im dant. baren Bergen der Baiern eingeschrieben; eben fo fehr, ale das an ben Feldmarfcall Burften Brede in den Bergen der Sanauer, bie nie verfennen, und ewig nicht vergeffen merben, daß Brede größtentheils fur Die Sanauer blutete; benn Achtung und Coo. nung fur diefe bewog den Feldmarfcall, Sanau dem Geinde ju überlaffen, Damit es nicht in einen Steinhaufen vermandelt morben. Wrede nahm es bem Feinde 24 Stunben fpater an der Spige feiner braven Truppen wieder ab, und fiel ale Opfer tidtlich vermunder; fein Sanguer mirb bas pergeffen. -

Drei Kurkappen von feingegerbteme Buffelsfell. Sehr kunstlich ist darauf in der Manier der neuerfundenen Musivmalerei ein vielfarbigter Engel vorgestellt. Sie passen aber, bei ihren etwas weiten Kappen, nur auf die Köpfe, und sind mit geräumigen Futtera-len für die Ohren versehen. Die dazu gehözigen Krummstäbe sind inwendig mit Blei ausgegossen, mit Dolchen versehen, auswendig mit künstlichen Schlangen umwunden. Das vben darauf besindliche Aug Gottes ist blind.

b) Zwei Bischofsmüßen von Kokliko= Sammet, reich mit Rauschgolde verbrämt, etwas vom Angstschweiß durchzogen, sonst aber noch gut konservirt; daher sehr brauchbar als rothe Mügen auf Freiheitsbäume. Eine da= von war mit künstlich gearbeiteten Schellen be=

Endlich fieht man diesem Auffatz so recht die Kapitulation an, die der Kurfurst von Hessen mit diesem unbedeutenden Gorres abgeschlossen "nichts gegen ihn und seine Regierung in seinen Blatzern zu sagen" und wofür er sich, wie die allgemein verbreiteten Gerüchte est wernigstens behaupten, klingend erkenntlich bewieß.

Fest, bie aber ber Fürft von Neuwied an fich gezogen hat.

- c) Ein Herzogshut aus Hasenfell, aber ohne Kappe, mit Sahnenfedern verziert; statt des Knopfs, mit einem schönen Steine, den ein geschickter Alchimist einst aus den gesammelten Thränen von 10,000 Wittwen und Waisen destillirte, besezt.
- d) Mehrere Abt = und Abtissinnens habite, von dem Tuch und nach dem Schnitte, wie man sie zur Zeit Christi trug, inwendig mit Cilizien von weichem Sammet, mit dem Geruch der Heiligkeit durchbalsamirt; daher vortrefflich, um damit Teufel auszutreiben, und beherte Kühe wieder zu entheren, übrisgens geräumig genug, um einem Stückfasse damit die gehörige Drapperie zu geben.
- e) Ein Stück von einem Zepter, oben darauf ein geschnittener Markaurelskopf, der die senderbare Eigenschaft hat, daß er imamer Thränen vergießt, wenn ein Prinz gebozen wird. In der Mitte sieht man in halbershabener Urbeit, wie Nachbuchodonoser in eisnen Ochsen verwandelt, Gras frist; unten das Portrait Friedrich Wilhelm II. von Preus

Ben, über dem fich ein Rabe und eine Dobte

- f) Wier Reichsftabte, mit Planken ber Urche Moahs zusammengezimmert ? mit Burgermeifter hubicher geputt als Rartenkonige; mit Rathsherrn , Gebrechts = und Bunftheren, aus den Solgftichen ber Kronik geschnitten; mit hochweisen Batern bes Bas terlandes, die feinen Menschenverstand haben; mit Monchen und Pfaffen , beren jeder Erb= und Eigenthumer eines gangen Rupferbergwer= fes ift; mit Goldaten aus Gummielaftik gebacken, und mit Mennig bemalt. Die Strafen find von Karl dem Großen gepflaftert; bie Pferde feben zu den Dachfenstern beraus, und bie Tauben niften in ben Rellern; die Rirden find häufiger als die Dumfopfe in Bien. Diefe brei ftark bemosten Fragmente aus bem breigehnten Jahrhundert find als Untiquitaten in die Rabinette Curiosorum besonders zu em= pfehlen.
- g) 80,000 Ellen Ponceau und and erfärbiges Ordensband, stark genug, um ben Kapidgi Bassa's als Schlaftrank zu dienen. Die Emigranten haben schon große Summen

parauf geboten, weil sich die Sage verbreitet hat, daß, wenn man damit Thron und Altar aneinanderkettete, keine Menschengewalt im Stande sep, einen von beiden über den Hausfen zu werfen.

- h) Eine ganze Milchstraffe von Sternen, von der ersten bis zur hundertsten Größe, die aber scharfe phlogistische Dämpfe unscheins bar gemacht haben, weswegen sie dann aufs Neue aufgesoften werden mussen. Sie sind daher in äußerst billigen Preisen zu haben, und werden, wenn Jemand nur irgend bes deutende Waaren-Quantitäten ankauft, obens drein in den Kauf gegeben.
- i) Eine ganze große Scheune voll Ubelst diplome, auf Eselssell geschrieben, aber hie und da stark von den Motten durchfressen, und von einem etwas widerlichen Modergezuche durchzogen. Sie sind in der Samstkrita = Sprache geschrieben, und daher nur wenigen Eingeweihten unter unsern Zeitgezuossen verständlich. Sie werden daher schwerzlich von irgend einigem Nugen sepn, als um allenfalls Vogelleim daraus zu kochen, und Käsladen damit zu fourniren.

- k) 40,000 Klafter Stammbaums holz, ein vortreffliches Brennmaterial, um Reger und Jakobiner damit zu braten. Obsgleich es schwammig und weich ist, so dient es doch Bildhauern vortrefflich, um Gramsals busköpfe daraus zu formen. Die Rinde giebt eine Infusion, die das Revolutionssieber heis Ien soll; aber in neuern Zeiten gar sehr außer Kredit gekommen ist.
- ben sonderbarsten Formen und Ersindungen. Lieger, Panther, Hyanen, Wölfe, Scha-kals, Füchse, Faulthiere, Esel, Pinpuine, Katen, Hanssische, Faulthiere, Esel, Pinpuine, Katen, Hanssische, Scorpionen, Schmeißestiegen, in gelben, rothen, grünen und brauenen Feldern. Hier hackt ein Gener einem Habicht die Augen aus, dort mißt ein geströnter Eselskopf seine Ohren gegen die Hörener eines bepurpurten Stiers. Sie sind hier und da stark beschädigt; allein das hindert nicht, daß sie gar tresslich als Leichensteine auf die Gräber hoher Standespersonen dies nen können.

Ferner zeigen obgebachte Berrn ben Neus Bierigen zwei in Unifon geftimmte Pfeifen ,

mit benen zwei Menschen eine große Menge anderer Leute, und maren fie noch fo ernfts haft und gravitatisch, wie von ber Sarantel gebiffen, nach ihrem Willen tangen machen konnen. Die Deputirten ftellen taglich bent Werfuch in Gegenwart bes ganzen Kongreffes an, und man hat wohl icon geseben, daß 277, lauter hohe und hodifte Standesverfof nen, nach biefen Pfeifen tangten, und bas bei die wunderlichften und luftigften Gprunge machten. Weiter zeigt man bort bas große Meffer, mit bem bie Dismembration bes Reiches vorgenommen werden foll. Es ift von bem iconften Languedocker Stahl, bell polirt wie ein Spiegel, fo icharf, bag mair mit ihm ben feinften Spinnwebfaden ber Lange nach spalten kann. Der Griff ift von Frangofenholz, mit schönen goldenen Medufentopfen vergiert.

4.

In der Bube Nro. 40 ist die ganze Messe über zu sehen ein schöner großer Augusta Vindelicorum, gestochen bei U. E. Heissig. Er ist vortrefflich mit Wasserfarben illuminirt,

Rinnober und : Gummigut befonders baran verschwendet; bas Gange fo bunt, wie ein Murnberger Farbentaftchen. Man fieht hier allein 300 verschiedene Urten von Sofenknöpfen, Patrontafchen geschmackvoller als Umors = Ro= cher, Kamaschen nach ben feinsten Borfchriften ber Afthetik geschnitten. Alle Musketirer haben Klugel, mit benen fie aber nur noch rudwarts fliegen, ober vielmehr fdmirren Bonnen, weil ein bleierner Panger ihre Lebhaftigkeit und Beweglichkeit in etwas aufhalt, vorwarts aber geht's auf Stelgen. Die Kopfe find gefchmackvoll à la Titus, mit bicht anliegenden, murftformig gedrehten, bell polir= ten, und mit einer einladenden Buckerfande, bestreuten Locken, und metallenen Bopfen frifirt, die ftarren Schnurrbarte jagen ein graufiges Entfeten in die Geele; ein eifigter Schauer überläuft ben Buschauer beim Unblick ber martialischen Gesichter. und Scheibe find aus einem Stucke gearbei= tet, die Ruppel mit dem Bauche gusammen= gewächsen; auf den Guten prangen in meffingenen Zugen die Namen aller Beiligen bes . himmels. Die Kanonen find schon bei der

Belagerung von Troja gebraucht worden; bie Ruftwagen aus Pappe zusammen geschlagen , mit Goldpapier beklebt , mit Ather gefüllt , nichtsdestoweniger aber von 24 Pferden gezoa gen. Die Generale tragen bie Ropfe in Schwarz gebeiten Raftchen unter bem Urm; ihr Kommandostab ift ein armedicker Prügel; ben Kamaschendienst verstehen sie aus bem Fundament, fonft freilich nichts, bafur find fie aber auch von Ubel. Die Offiziere find fanft wie die Lämmer, und unschuldig wie Die Taubchen, gute harmlofe Gefchopfe, Die Das Blut in die Seele haffen; das Gange ift ... ein lebendiger Rommentar über bas Gprud; wort: Mus einem Ochweinsohr läßt fich fein feidner Beutel machen.

Ferner zeigt man in eben dieser Bude das Original der zu Pillnig entworfenen Theiz sungskarte von Frankreich. Sie ist auf eine gut zubereitete Bärenhaut gezeichnet, mit Blutfarbe illuminirt, übrigens bis auf einen Ris durch die Mitte noch ziemlich gut konz servirt. Paris ist nicht mehr darauf zu sinz den; an seiner Stelle ein großer Steinhause, der bis an die Wolken geht, und auf der

Spige von einer neuen Baftitte gefront fit bie einen größern Umfang hat, ats weiland Das himmlifche Jerufalem. Die neuen Grans gen vom Oftreichischen geben über Bafel ; Montvelliard, Beful, Langres, Chatillon, Erones, Melun, Paris langs ber Geine bis ju ihrem Musfluffe ins Meer. Man hat da= bei, wie der Unblick lehrt, fo viel möglich auf Maturgrange gefeben. England erhalt bas ihm von Gott und Rechtswegen jugeho= rige Bretagne und die Rormandie wieder. Geine Grange geht langs ber Rhone von ihrem Musfluß an bis Orleans und Gines; von da streicht die Linie quer über Auxerre! und trift bei Chatillon auf die oftreichifchen Grangen. Savopen hat bas linke Ufer ber Rhone reunirt, Spanien feine Grangfteine bis an bie Garonne und ben ehemaligen Kanal Ronale vorgeruckt. Den Reft von Frankreich beherricht ein Bourbon, der feine Refideng ju Bourges \*) aufschlägt, und Glud und Segen über feine Unterthanen verbreitet. Born

<sup>\*)</sup> Man flehe Frankfurter Zeitung, Jahrgang

auf bem Schilde sieht man unter andern Berzierungen, Pitt und Ruflands Despotie um die Herrschaft Europa's Schach spielen; Pitt wird schachmatt, und hinter ihm schlägt der Teufel vor lauter Freude darüber einen Purzelbaume

Aus dem Gesagten geht hervor, welches Görres frühere politische Grundsätze gemesten sind, er äußerte durch sein ganzes Lesten einen ungemessenen Dominations : Geist, der glücklicher Weise durch seine Zwergensträfte beschränkt wurde. — Nie bekannte er wahrhaft und aufrichtig liberale Grundsätze, noch weit weniger ließ er sich beikommen während des französischen Kaiserthums nur einen vernehmlichen Laut von sich zu geben, — über alles das, worüber er nun mit zügellosser Frechheit. schreit, lossstürmt, und manchsmal selbst mit Recht tadelt.

Dieser Görres, der so gerne als öffents licher Verkundiger der theuersten Wünsche einer braven Nation vor der Mit= oder Nachwelt anerkannt werden möchte, der sich zum Lehrer und Zuchtmeister von Fürsten und Wölkern, unter dem Schutze der preußischen Regierung, aufgeworfen, \*) steht durch die hier abgedruckten Auszüge seiner früherri Schriften schon in jenem Lichte, daß er bei keinem rechtlichen Manne mehr nur das mindeste Vertrauen in Anspruch nehmen kann.

Wir wollen eine ganze Lebensgeschichte dieses Mannes nur aus der einzigen Ursache nicht liefern, weil wir mit ihr das Würdige der öffentlichen Presse nicht mißbrauchen und besudeln wollen; allein vielen der unbefanzenen und entfernten Lesern des Rheinischen Merkurs glauben wir einen wesentzlichen Dienst zu erweisen, wenn wir nur Eisniges aus seiner Lebensgeschichte ausheben, um sie in den Stand zu setzen, den Gehalt dieses Libellisten zu erkennen, und ihn ferner nach Verdienst zu würdigen.

<sup>\*)</sup> Denn daß Gorres unter dem Soute Dieler Regierung foreibt, erklatte er laut in feinem Blatte nom 31. Dezemb. 1814 auf der 4ten Seite 2ten Spalte unten.

Er vegetirte immer als Lehrer in der Mite felschule ju Roblenz, bis er sein Glück weis ter suchte, und in einer Gastrolle zu Heidels berg auftrat, wo er über philosophische Gegenstände Vorlesungen hielt. Hier erntete er weder den Veifall seiner Zuhörer, nich weniger den des Landesherrn; daher rührt auch seine immer in Groll getauchte Feder, wenn er über Baden und seine Regierung schreibt.

Nach biesem ganz mißlungenen Versuche blieb unserm Görres nichts anderes übrig, als wieder nach Koblenz zurück zu wandern, wo die überaus große und unverdiente Gnade des damaligen Präfekten ihn nicht nur wieder aufnahm, sondern ihm auch seine Lehrerstelle an der untern Schule wieder gab. Sein ganzer physischer Körverbau, sein unstätes, immer mißtrauisch blickendes Auge, seine gegen den Simmel flammende Haare, seine ganz vernachlässigte frühere Bildung, geben ihm das Ansehen eines ächten Sanskulotten; seine überaus lebhafte Einbildungskraft reißt ihn jedesmal zu erzentrischen Ideen hin, die sich, wie wir sehen, nach kurzer Zeit oft gebindet er einen sehr roben Ton im Sprechen, der so, wie alle seine Feber : Produkte, das Gepräge eines entschiedenen Sanges jum Revolutioniren an sich trägt.

Ohne Unterlaß und mit raftloser Thätigkeib hat er immer dahin gearbeitet, die verschiedesnen Revolutions = Epochen, die er sich einmal borgesteckt hatte, zu durchlaufen, um wahrescheinlich in der Unarchie das Ziel seines Stresbens und seiner tollen Wunsche zu erreichen.

nennt er icon fruher:

Das Fortschreiten ber Mensche heit zum Ideal der Kultur und der Humanität.

Im ersten Sefte seines rothen Blat tes

Wenn der Ubergang aus dem Stande der Barbarei in den der Gefellschaft der erste Schritt zu dieser Kultur ist, so ist der Ubersgang aus der despotischen Regiesungsform in die repräsentativa

ber zweite, deren Übergang in die rein demokratische der dritte, und der aus dieser in die Anarchie endbich der legte u. s. w.

Ber folde Grundfate öffentlich bekannte; wer damale mit bem ichrecklichen Gefvenfte des Geburges (Rubezahl) feine Mitmenfchen und bie Rachwelt ichreden wollte, mer eines ber eifrigften Inftrumente ber muthenbften von ber Sohe bes Berges gewesen ift , unb fich nun gum Gott ber Uberrebung fur beutiche Bolksfache umftempeln will, ber fann nimmermehr erwarten, bag feine gleisnerifchen Lehren in glaubiger Ginfalt Eingang finden werben; wer feiner Religion, feinem Raifer, feinem Bolke , feinem Bater. lande vor wenigen Sahren erft freiwillig Taut und öffentlich nicht nur abichwor, fon= bern biefe noch an ben gemeinschaftlichen, Beind bes beutschen Baterlandes nach allen feinen Rraften baburch verrathen und vertauft hatte, bag er bie emporenbiten Grund= faje mit zugellofer Frechheit gegen Gott, Fürft und Baterland burch feine giftige Feber ver. breitete, verbient bie volle Berachtung jebes.

rechtlichen Menschen, und kann nur durch feines Gleichen berufen senn, die ange be lich erlbschene Verehrung gegen diese ge= heilgte Gegenstände zu predigen.

Welcher verkehrte Geist war es, ber von folchen elenden Organen die Lenkung des Bolkssinnes, und die Bestimmung des Willens der Bolker erwarten konnte? ??

Nach diesen Betrachtungen kann es uns nicht mehr unbegreislich bleiben, warum gleich nach der Unkunft der Verbündeten in unsezen Gegenden der Staatsrath Justus Grunner sich dieses Mannes als Organ seines Willens bediente; warum er ihn im mittelrheinischen Departement zum Genezal= Direktor des Erziehungs= Bezsens mit 10,000, sage Zehn Lausend Franken Gehalt ernannte, und ihm die Redaktion des Kheinischen Merzsturs übertrug; warum er dessen Jusgendfreund und Zwillingsbruder im Revozutioniren, Kreger\*), jum Geuvernements=

<sup>\*)</sup> Auszug aus der Rede gehalten am 20, 300real, Jahr 7, im Defadentempel zu Roblens

Rath mit eben so viel Gehalt an feine Seite seite; warum er nur durch diese chemaligen theinischen epaltirten Jakobiner webte und wirkte, nur durch sie fast alle untergeordneten Beamten in Vorschlag bringen ließ u. f. w.

von Kreger \*), eingerudt im Rubezahl, eine Monatschrift, 38 Trimefter, 18 Heft, pag. 42.

Rreper, der feurige Redner für republikan. Freischeit in jener Zeit, kam eben damals von der öftreischischen Rriegskanzlei herüber auf das linkenheinsufer, wurde gleich, vermuthlich zum Lobne feisver mitgebrachten Brotizen, Prafident an der Munizipalität zu Koblenz, nachber Advokat.

Bei dem Uebergange der Allierten erklarte er fich unter dem Schutze feines gugendaefchrten Gorres, als ein abgefagter Feind der Franzofen, bekhätigte dieses durch Worte und Handkungen aller Art, und wurde gleich Gouvernementsrath bei Hrn. Justus Grunner in Koblenz mit Zehn Tausend, sage 10,000 Franken Gehalt, nachher Nize-Präsident am Tribunal mit 8000 Franken, und führt nun für die Preußen (welche er damals heranstromende Barbaren aus dem Worden nannte) eine eben so krastwolle Sprache, wie im Jahr 1707 und 1798, wo er mit der größten Sorgsalt die Dienstmägde und Damen vor das Gericht bringen ließ, wenn sie zusällig die dreisache Rokarde nicht aus ihrem Kopspung trugen uich wie Solche im Revolutioniren geübte Gorres und Conforten Schienen manchen tuchtige Werkzeuge, um ihre Grundsage zu unterftus

> " Standhaftigfeit vertrieb die faiferlis " den Bogte aus ber Someil; fie mar es. "die in einem harten Rampfe gegen bie , weit überlegene Dact ihrer alten Treibet "vor 300 Jahren Die fcmeigerifde Brei-, heit erfoct ; Standhaftigfeit mar es, bem lepten Ronig ber Franken bas .. Die " Tobesurtheil Diftirte; Standhaftigfeit mar "es, die in dem Hugenblide, ale die Feinde "in jabllofer Menge nach Branfreich bran-" gen, die Republit proflamirte; Stand. " haftigteit mar es, Die Die Roalition gegen sidie neue Republit fprengte, die alle ihre ", Beinde folug und jum Frieden gmang; " Ctandhafrigfeit mar es, die Egypten ret-"tete, Stalien frei machte, und Die Ingrannen von unferm Rheinufer pingte. -

"Diefe Standhaftigfeit muß es endlich "fenn, melde die heranftrom enden "Barbaren aus dem Norden ger-"freuen, das flofe Brittanien demuthi-"gen, die Pforte erschattern, und das meis "neidige barbarifche Deftreich hen, welche nicht Deutschlands Einheit und innere Rube zum Zweck haben, sondern die Gemüther zu erbittern, den deutschen Fürsten Sohn zu sprechen und sie zu demüthigen. Görres vielgelesener Rheinischer Merkur wurde daher von dieser Parthie in Sold und Schutz genommen, und man bediente sich deffelben als eines Organs, um die öffentliche Meinung zu bestechen und irre zu leiten.

Jeder Bürgermeister im ganzen mittelrheis nischen Departement mußte sich auf mehs rere Exemplarien aboniren, um diesem Blatte und den in selbem gepredigten vers pesteten Grundsähen Umlauf und nach und nach Eingang zu verschaffen; unter pichen Umständen befand sich Görres mährend eines

<sup>&</sup>quot;jüchtigen wird n. f.w. Und wir woll"ten seht zurücktreten? — Nein, dann "wurden wir den Namen Manner nicht "verdienen; nicht verdienen, daß die große "Mutter Republick uns in ihren Schooß "aufnehme; nicht verdienen, daß in dies "fem Augenblick 2000 Schwerter zur Er"baltung unserer Freiheit, zum Schutze unseres Vaterlandes gezuckt sind!!!

Jahrs, und bis die hellsehenden mit ihren Bölkern es gut meinenden Fürsten dieseme Gifte Thür und Thore durch Abschaffung seisnes Blattes in ihren Staaten verschlossen has ben, in einer ziemlich lukrativen Stellung, worin er sich allerdings mehr begeistert fühlte, als auf dem mit 1400, sage Tausend vier hund dert Franken bezahlten Schulmeisters Plaze in den untern Klassen.

Wie kann aber eine Regierung, welcher die so schwer errungene deutsche Einheit und die Beledung des Nationalgeistes jest mehr als je am Herzen liegen sollte, eine Prefifreischeit dulden, die längst in Presifrechheit und die zügelloseste Schwashaftigkeit ausarstete, Volk und Regenten wild gegen einans der aufreizt, die unzweideutigsten Regierungsschaftsregeln boshaft lieblos entstaltet, und die Regenten in den Augen ihrer Völker here abzuwürdigen trachtet?

Wie konnten Manner, welche der Staatan die Spige gestellt, und die tief geschlage= nen Wunden der Völker zu heilen, ihre Pla= ne, wenn sie deren haben, den schmutzigene Händen solcher vom Volke übelbezeichneten. Menschen anvertrauen, wenn nicht unlautere, Ubsichten im Sinterhalt verborgen lägen?

Glauben solche Männer, eder können sie wohl vernünftiger Beise glauben, daß diese Ausfälle und Attentate gegen gewisse Regierungen gerichtet, nur auf diese allein nachtheilig wirken werden? ? ?

Ihre Wirkung ist allgemein; sie untergrabt die gute Ordnung in allen monarchischen Staaten, und soll zur dritz ten Epoche, zur reindemokratischen Verfassung führen!!!

Allein auch hier, wie in Frankreich, wird die vierte Epoche (Unarchie) der dritten vorsaneilen, um dann wieder zur zweiten, als der zweckmäßigsten, zurückzukehren; weit sie der Kultur des Menschengeschlechts, durch lange und traurige Erfahrungen blutig bestätigtz die angemessensten

Die Fürsten stemmen sich nicht gegen diese Werfassung, und wir haben keine Revolutionen, keine erneuerte Blutbader nothwenzig, um sie zu erhalten!

Ber aber weiter geben will, mer bennoch andere Zwecke zu erreichen ftrebt, wer big

europaifche Republik begrunden mochte Ginbem er unter Preugens Macht priele Bolfer vereiniget, um befto aleichter bie Daffe im geeigneten Momente, burd einen einzigen Schlag von Mugen, gu einer re= publifanifden Gelbftfanbigfeit Shervorzurufen, damit es ber bes amofratifde Bentral = Puntt für bas übrige Deutschland werbe;" wer folche gerftorende und Schauber erre= genbe Plane begunftigt, wie fie in ber Ten= beng ber norddeutschen Gelehrten feit einigen Beit immer mehr und lauter mahrgenommen werden, — ben foll man auch auf die Infel Elba fenden, damit er bort fur bie Menschheit eben so unschädlich werde, wie Rapoleon, der burch ben Wegenfat, die Uni= verfal = Monarchie, bas Uebel feines Jahr= hunderts geworden ift.

Dieses sind die Ansichten und das Glaud. benebekenntniß aller rechtlichen und hellses. henden Menschen im geretteten Deutschen kand, wie in den erst neuerdings wieder von Frankreich abgetretenen rheinischen Departes

ments, und es muß diesen beutschen Jakobis nern recht in der Seele empsindlich und schmerzlich seyn, wenn sie sehen, mit welches Gleichgültigkeit man seit einiger Zeit schon ihr eitles, gehaltloses Geplauder verspottet und verlacht; nichts muß sie mehr demüthis gen, als wenn sie wahrnehmen, daß schon jetzt ihre vorgehabte allgemeine Umwälzung, alle Revolutionirungs-Kunst und all ihr Das magogen With an der einfachen und schlichs ten Viederkeit, an dem klaren, sesten und redlichen Sinne aller ächten Deutschen abges prellt und zu Schanden geworden ist.

Nachdem sie ein Mittel nach bem andern alle ohne Erfolg benutten, bald von deuts scher Staatsfreiheit, bald vom preus sisch en Regimente, vom Raiser und Reich, von Aristokraten-Herrschaft, dann von Formen der Volksregies rung gesprochen, und bald dieses, bald jesnes, bald das andere als das zweckmäßigste anrühmten und empfohlen, gieng ihre Unverschämtheit und Raserei so weit, daß sie die hohen Worte Vaterland, Deutscheit, Volksthum, deutsche

Tugend, deutsche Treue, Tyrannen= haß, National = Größe, Ehrfurcht vot dem Göttlichen u. s. w. mißbrauch= ten, und nun stehen sie verlegen vor aller Welt da, ungewiß aber forschend, welche unversuchte Mittel noch anzuwenden seyn Könnten, ihre bereits entdeckten, entlarvten und zum Gespötte der Bessern gewordenen Zwecke durchzuführen und zu erreichen.

Die Kraft ber Guten verwirrte im Augen-

Es ist nichts mehr zu fürchten, nur muß man hierauf bedacht senn, daß die absichtliche Täuschung unseres Volkes und der enteweihende Mißbrauch, welcher mit seinen ebelsten Gefühlen von herzlosen Stiftern der Anarchie und ihren Anhängern getrieben wird, strenge geahndet werde; daß der Hohn gerügt werde, womit diese Sohne der Finsterniß gleich heißhungrigen Raben die Schlachtstelter umkrächzt haben, auf welchen der Völster edelstes Blut vergossen worden, um die in Europa's Gesilden her umrasen de Selbst ucht endlich wieder in den Kreis gessellicher Ordnung zu fesseln.

Mögen für die Gegenwart und in die Zuzkunft alle diese Verirrten zur Warnung, die Guten aber zum Troste und zu ihrer Beruzhigung hieraus erkennen, daß die Stärke der Wahrheit und Treue immerhin unerschüttert bestehe, und daß der Geist, und die aus ihm hervorgehende Kraftsprache, deren sich diese Beuchler in heilwser Absicht bedienten, gez gen ihren Zweck und ihre Erwartungen herre lich zum Guten gewirkt haben.

Nimmermehr wird es biesen Gespenstern gelingen, durch ihre elenden Maginationen nur den mindesten Einstuß, auf die Bölker acht deutschen Sinnes und von ganz Europa, (benn so weit scheinen ihre Plane sich ausges behnt zu haben), zu erringen.

Durch blutige Erfahrungen belehrt, stehen Portugall, Spanien, Frankreich und
Italien, an deren Spike wieder ihre legitis
men Dynastien sind, und wieder ihre alten
Verfassungen erhalten haben, verachtend bies
sem Fantom entgegen. Die vier rheinischen
Departements, in deren Bezirk ber Feuers
heerd dieser Strudelköpfe, aber ohne allem
Erfolge ausgeschlagen worden, um von ba

aus über bas übrige Deutschland ihre Trugichluffe und aufruhrerischen Grundfage ju perbreiten, verlachen biefe beutschen Baftars ben, beren 3med bahin geht, ben Gaamen bes Unfriedens unter ben verschiebenen beut= ichen Stammen auszustreuen, ben einen uber ben andern gu erheben, und bie Wolfer von ihren angestammten Regenten abzumen= ben. Aber folche Meuterei mird bei ber beutichen Bieberfeit emig fruchtlos bleiben. Emig werden dem Oftreicher die Sabsburger, bem Baier die Bittelsbacher, bem Schmaben bie Bahringer, bem Gachfen die Belfen, fo wie ben Franken die Galier heilig fenn, und fein blutiger Anschlag auf fie ober ihre Dynaftien, er tomme aus Morben ober Weften, wird Bunftig mehr gelingen; feiner biefer Bolferftamme wird fremdes Regiment ertennen, und follten gebieterische Umftande in bem gegenwärtigen Mugenblicke es erheifchen, fo benft nicht, bag biefes von langer Dauer

Gebt Gott was Gottes ist, und dem Kaiser was des Kaisers ist. Dieses ist die Politik der schlichten Deutschen geworden; sie ist ihnen lieb, und wird fie in kunftigen Berhaltniffen leiten, wenn es einem Eroberer ober Schleicher geluften follte, seine unerfattlichen Urme nach ihnen auszustrecken.

Darum, ihr Fürsten und Wölker, wennt ihr nun an dem Altar der Eintracht, nach langen Stürmen der Entzweiung, den Bund der Werschnung beschworen habt, und — der dunklen Vergangenheit vergessend — ihr alle Euch brüderlich umfangen haltet; dann gebt jenen Elenden, welche, wie dieser Görres und seine Konsorten, Gesetzlosigkeit und die zügellose Herrschaft der Leidenschaften auf alle Weise zu stützen bemühet waren, und den Saamen der Unruhe, des Mistrauens und recher Gewalt mit vollen Händen auszustreuen bestissen, dann gebt ihnen, was ihrer Thasten wohlverdienter Lohn ist — Verachtung! —

Oft ist es schon wiederholt worden, daßwer den Verrath wohl auch dulden möge, dennoch den Verräther zu haffen pflege; so mag es auch geschehen, daß in Momenten großer Völker-Gährungen die freche Unmaßung kühner, obwohl unmoralischer Wortführer mit Nachsicht betrachtet werde; ob es

wecht gethan feb, will ich hier nicht weiter untersuchen; aber wenn Ruhe in die von Leis benichaften bestürmte Gemuther gurudfehrt, wenn die gute alte Ordnung ber Dinge mit bulfreicher Sand alte und neue Gebrechen gu heilen wieder beginnt, wenn von bem unaufe borlichen Bechfel bunter, flammenber und Schrecklicher Gestalten bas geblendete Luge ermubet fich nach bem innern Rreis ber Fas milien wieder fehrt, und im Ochoofe hauslichen Glude und in bem Genuffe ber Ilberrefte ehemals blühenden Wohlstandes die hart= bedrückten Bater und Gohne bes beutschen Sausfrandes eine mohlverdiente, fo lang' ichon vergebens erfehnte Erholung von ben ichwer getragenen Laften der Bergangenheit erwarten - bann ift es an ber Beit, baff meuterische Reinde ihrer Ruhe von ber Strafe bes Sochverraths an ihrem Bolk merden. Es muß fie die Strafe treffen, bie ihnen gebührt und die jeder biedre Deutsche ihnen querkennt - bffentliche Schande unt tiefe Berachtung! 7 3 3 ...



## FRIEDRICH GUNDOLF

(1880—1931)

Professor of German Literature at Heidelberg University

Lite Wast, week

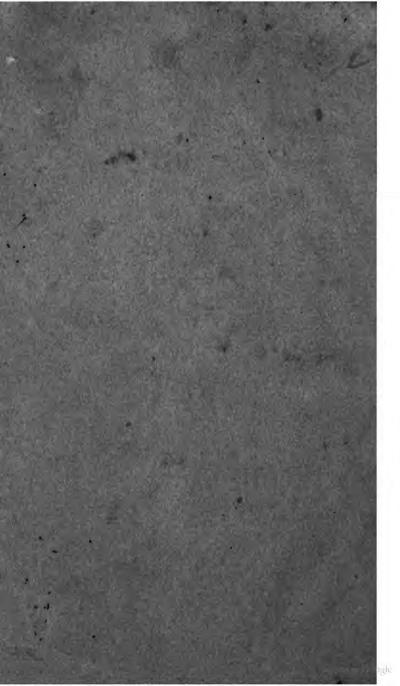



